# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Pziennik urzędowy Tazety Lwowskie.

15. Juli 1864.

160

13. Lipea 1864.

(1360)

#### Lindmadung.

Nro. 963 - F. D. Aus Anlag ber Einführung bes Sommerjahres als Rechnungsjahr im Staatshaushalte werden in Folge h. Staats= Ministerial-Erlasses vom 3. Mai 1. 3. Bahl 8166 nachstehende Alenberungen ber mit ber h. Ministerial-Berordnung vom 12. Rovember 1853 R. G. B. Mro. 238 vorgezeichneten Bestimmungen über bie Ginbebung ter Grundentlaftungegebuhren gur Richtschnur befannt gegeben.

Bei Ginhebung ter Grundentlastungegebühren in der Finangperiode 1864 ift so wie bei ber Einhebung ber landesfürstlichen Grundsteuer ber Zeitraum vom Monate Rovember 1863 bis Ende Otrober 1864 abgesondert von ber zweimonatlichen Zeitperiode Dio-

vember und Dezember 1864 zu behandeln.

Im ersterwähnten 12monatlichen Beitabschnitte hat Die Ginhe-bung der Grundentlastungsgebühren in den bisherigen Terminen stattjufinden, bagegen baben fur die Beitperiote ber Monate November und Dezember 1864 fo wie fur die Beit vom 1. Januer 1865 an bie für bie Gingablung ber lantesfürftlichen Grundsteuer festgefesten, mit dem Erlaße ber f. f. Finang-Landes Direfzion rom 26. Dezember 1863 Bahl 3988 (Berordnungsblatt der Landesbehörden 3. 1864 St. Nr. 1) fundgemachten Bestimmungen mit folgenden burch die Natur der Grundentlastungsgebühren gebotenen besonderen Mormen Anwendung zu finden.

#### hiernach werden :

1) Jene Berpflichteten, melde fich für die Ginzahlung ihrer Kapitaleschuldigkeit mittelft 20jahrigen gleichen Raten entschieden haben, ben sechsten Theil ber jährlichen Kapitalerate als die für bie Monate November und Dezember 1864 entfallende Gebühr an Raspital nebst den auf diese 2 Monate entfallenden Binsen von ter mit Ende Oftober 1864 verbliebenen Kapitalsschuldigkeit zu jenen Terminen, zu welchen bie landesfürstliche Grund = und beziehungsweise Gebäudesteuer für die fraglichen 2 Monate zu entrichten ift, nämlich bie 15. Dezember 1864 zu berichtigen haben. Bom 1. Jänner 1865 an wird tann wieder die ursprünglich ermittelte Jahresschuldigkeit an Rapital, und die fur jedes Sahr vorschriftsmäßig zu ermittelnde Schuldigkeit an Binsen an ben, in Folge ber Einführung des Connenjahres als Rechnungsjahr hinausgerückten Steuereinzahlungster= minen, nämlich fpätestens bis 15. Februar, 15. Mai, 15. Cugust und 15. November zu berichtigen sein, so daß im letten Einzahlungsjahre der Rest der Kapitaleschuldigkeit mit 5,6 der ursprünglich ermittelten Jahresgebühr, und zwar in der Art zur Berichtigung zu gelangen hat, tap in den ersten drei Duartalen gu 1/4, im letten Quartale bagegen 1/12 (ein 3mölftheil) ber ganzen Sahresfculbigkeit abzu= statten ist.

Was die Vorauszahlung an 20jährigen Kapitalsraten anbelangt, welche nach §. 10 ber oben bezogenen h. Ministerial-Berordnung vom 12. November 1853 die verhaltnismäßige Abminderung der Zinsen bom nachsten Vermaltungsfahre nur bann gur Folge hat, wenn fie im Laufe ber ersten 3 Duartale bes Berwaltungsjahres geleistet wird, so wird selbstverständlich von den bis Ende Juli 1864 geleisteten Borauszahlungen die Zinsenherabminderung vom 1. November 1864

an, einzutreten haben.

Sbenfo werden vom Jahre 1864 an die bis letten September des vorhergegangenen Jahres geleisteten Antigipazionszahlungen bie Binfenabminderung zur Folge haben.

Dagegen find im Berwaltungsjahre 1865 in Anbetracht der unmittelbar vorgehenden zweimonatlichen Steuerperiode auch bie Binsen von den im Monat Oktober 1864 im vorans eingezahlten Rapi=

talsbeträgen nicht mehr einzuheben.

2) Die Gingahlungkart mittelft Unnuitaten betreffend, wird anglog ben fur bie Gingahlunggart mittelft 20jabrigen Rapitalgraten ermabnten Bestimmungen fur bie Monate November und Dezember 1864 ber Gte Theil der Jahresschuldigkeit zu entrichten, und in bem Einzahlungsbüchel ber Berpflichteten, so wie im Sauptbuche ber Steuerämter diese Abstattung nach sener fur das 4te Quartal der voraus: gegangenen 12monatlichen Periode in der Rubrit fur das 4te Quartal 1864 unter ber Bezeichnung "pro November und Dezember 1864" einzutragen fein. In ber Rubrit fur bas 4te Quartal bes letten Einzahlungsjahres ift fofort ale Gebuhr für diefes Quartal ber über Abschlag bes pro November und Dezember 1864 zu gahlenden Betrages von der viertelfährigen Gebühr verbleibende Rest vorzumerten. lebrigens hat in ber Zwischenzeit vom Jahre 1865 an, die

Abstattung ber quartalweifen Gebuhr wie gewöhnlich ftattzufinden, und es gilt in Bezug auf die Gingahlungstermine bas bei ber Gin=

gablungeart mitelft 20jahriger Rapitaleraten Gefagte. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 1. Juli 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 963 F. D. Z powodu zaprowadzenia roku stonecznego jako rachunkowego w budżecie państwa, podają się do wiadomości w skutek rozporządzenia wys. Ministerstwa stanu z dnia 3. maja b. r. nr. 8166 następujące zmiany w postanowieniach przepisanych rozporządzeniem wys. Ministerstwa z dnia 12. listopada 1853 Dz. U. P. Nr. 238. Względem poboru nalezytości indemnizacyjnych.

Przy poborze należytości indemnizacyjnych w peryodzie finansowym r. 1864 należy trzymać się tak jak przy poborze monarchicznego podatku gruntowego, peryodu od miesiąca listopada 1863 do końca października 1864, oddzielnie od dwumiesiecznego peryo-

du (listopad i grudzień 1864).

W wyżej rzeczonym 12miesiecznym przeciągu czasu ma odbywać sie pobór należytości indemnizacyjnych w dotychczasowych terminach, natomiast za peryod miesięcy listopad i grudzień 1864, tudzież za peryod zaczynający sie od 1. stycznia 1865, maja być zastosowane postanowienia co do wpłaty monarchicznego podatku gruntowego ustanowione, rozporzadzeniem c. k. linansowej dyrekcyi krajowej z 26. grudnia 1863 l. 39888 (Dziennik rozporządzeń władz krajowych z r. 1864 zesz. nr. 1.) podane do wiadomości z następującemi z natury należytości indomnizacyjnych wypływającemi szczególnemi normami.

#### Według tvehze:

1. Ci zobowiązani, którzy deklarowali się spłacić nalezący się kapitał w 20 rownych ratach rocznych, mają spłacić szóstą część rocznej raty kapitału jako za miesiace listopad i grudzień 1864 przypadającą należytość na rachunek kapitału, z procentami za te dwa miesiące przypadającemi od kapitału należącego się, a pozostałego z końcem października 1864 w tych terminach, w których monarchiczny podatek gruntowy lub domowy za pomienioue dwa miesiące ma być uiszczony, t. j. do 15. grudnia 1864. — Zacząwszy od 1. stycznia 1865 znowu uiszczać się będzie pierwotnie obliczoną należytość roczną jako kapitał, i za kazdy rek według przepisów obliczyć się mającą należytość jako procent w spóźnionych w skutek tego zaprowadzenia roku słonecznego jako rachunkowego terminach płacenia podatków. t.j. najpożniej do 15. lutego. 15. maja, 15. sierpnia i 15. listopada, tak że w ostatnim roku spłaty, reszta należącego się kapitalu z 5 częściami pierwiastkowo obliczonej należytości rocznej ma być w ten sposób sprostowana, że w pierwszych trzech kwartałach po 1/4, w ostatnim kwartale 1/12 (jedna dwunasta) część całej należytości rocznej ma być

Co do zaliczki na rachunek 20rocznych rat kapitalu, która według §. 10. wyżej powołanego rozporządzenia wys. Ministeryum z 12. listopada 1853 wtedy tylko wpływa na stosunkowe zmniejszenie procentów z najbliższego roku administracyjnego, jeżeli jest uiszczona w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku administracyjnego, zmniejszenie procentów od zaliczek uiszczonych do końca lipea 1864 ma nastapie, jak sie samo przez sie rozumie, od 1. listopada 1864.

Podobnicz do ostatniego września poprzedniego roku uiszczone wpłaty z góry, wpłyną na zmniejszenie procentów od r. 1864.

Natomiast w roku administracyjnym 1865 ze względu na bezpośrednio poprzedzający dwumiesięczny peryod podatkowy nie beda także pobierane procenta od kwot kapitałowych z góry za-

płaconych w miesiącu październiku.

2. Co do sposobu płacenia przy wpłatach rocznych ma być uiszczona według postanowień wspomuianych przy sposobie płacenia 20 rat rocznych, za miesiące listopad i grudzień 1864 r. szósta eześć należytości rocznej, i to zapłacenie ma być zaciągnięte w ksiazeczce płatniczej zobowiązanych, tudzież w księdze głównej urzedów podatkowych według postanowień na czwarty kwartał poprze dniego 12miesięcznego peryodu w ruhryce dla czwartego kwartału 1864 z przydaniem "za listopad i grudzień 1864". W rubryce dla IV. kwartału ostatniego roku wpłaty, zanotowana być ma jako nalezytość za ten kwartał, reszta kwartalnej nalezytości po odtrąceniu kwoty za miesiące listopad i grudzień zapłacić się mającej.

Zreszta w czasie począwszy od r. 1865 należytość kwartalna ma być płacona jak dotad, a co do terminów wpłaty obowiązują przepisy odnoszące się do spłaty kapitala w 20rocznych ratach,

Z c. k. Namiestnictwa. Lwow, dnia 1. lipca 1864.

Exicunity urgedows

### 7

wegen Vertheilung der Pferdezuchts = Prämten pro 1864.

Nr. 32885. 1) Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit der Allerhöchsten Entschließung vom 9. Februar 1860 in Absicht der einsheitlichen Fortbildung und der gedeihlichen Entwicklung des mit der Allerhöchsten Entschließung vom 27. Jänner 1857 eingesetzten Instituts der Pferdezucht-Prämien für die Dauer von 6 Jahren die Versabsolgung von Pferde: Prämien aus Staatsmitteln Allergnädigst zu gestatten, und gleichzeitig zu genehmigen geruht, daß sowohl die Sigenthümer der bei der Prämien-Verthellung berückschtigten, als auch die Züchter der wegen Unzulänglichkeit der Prämien nur belobten Pferde mit Medaillen betheilt werden, welche auf der Verderseite das erhabene Brustild Sr. k. Apostolischen Majestät des Kaisers von Oesterreich, und auf der Kehrseite die Devise "für gute Zucht und Pflege der Pferde" zu tragen haben.

2) Die dießjährige Prämienvertheilung wird in folgenden Konfursstazionen und an nachstehenden Tagen stattfinden:

In Zołkiew am 3. August 1864,
Brzeżan am 6. August 1864,
Czortkow am 9. August 1864,
Kolomea am 12. August 1864,
Sambor am 16. August 1864,
Mościska am 18. August 1864.

3) Fur jede Konkursstagion ift im Grunde Allerhöchster Entsichliegung vom 2. Marg 1862 bestimmt:

a) Eine Pramie von 10 Stück Dukaten für die preiswürdigste Mutterstute mit einem gelungenen Saugfohlen.

b) Bier Prämien zu 3 Stud Dutaten für die junachst preiswurdis gen Mutterstuten mit Saugfohlen.

c) Eine Pramie von 8 Stud Dufaten für jene breisährige Stute, welche die porgualichste Buchtfähigkeit verspricht.

welche die vorzüglichste Zuchtfähigkeit verspricht.
d) Drei Prämien zu 3 Stud Dukaten für die zunächst würdigen breijährigen Zuchtstuten.

Im Ganzen baher 9 Pramien mit bem Gesammtbetrage von 39 Stud Dukaten.

4) Bur Bewerbung um diese Pramien werden zugelaffen:

a) Mutterstuten von ihrem 4. bis 7. Lebensjahre mit einem gelungenen Saugfohlen, welche gut gepflegt, gefund und fräftig sind, und die Eigenschaften einer guten Zuchtstute besigen.

und die Etgenschaften einer guten Zuchtstute besiten. b) Dreijährige Stuten, welche eine vorzügliche Zuchtfähigkeit verssprechen, und durch allfällige Verwendung zum Zuge noch nicht sichtbar verdorben worden find.

5) Die Eigenthümer der um Zuchtprämien konkurrirenden Stuten mussen durch ein Zeugniß des Gemeindevorstandes nachweisen, daß entweder die sammt Saugsohlen vorgeführte Mutterstute schon vor der Geburt des Fohlens ihr Eigenthum war, oder daß die vorgeführte dreisährige Stute von einer ihnen zur Zeit der Geburt gehörig gewesenen Stute geworsen und von ihnen auferzogen worden ist.

6) Eine mit einer Zuchtprämie bereits betheilte Mutterstute kann bis zum 7ten Lebensjahre um ein weiteres Zuchtprämium konkurriren, wenn sie in einem der ersten Prämirung nachfolgenden Jahre wieder mit einem gelungenen Saugsohlen vorgeführt wird.

Mutterstuten, welche bereits zwei Zuchtprämien erhalten haben, sind von der weiteren Konkurrenz ausgeschlossen. Ebenso können dreis jährige Stuten, welche in dieser Eigenschaft eine Zuchtprämte erhalsten haben, als Mutterstuten noch zweimal prämirt werden.

7) Buchtprämien burfen nur preismurdig befundenen Stuten zuerkannt werben.

Die Preiswürdigkeit richtet sich nach bem höheren ober minderen Stande, in welchem sich die Landespferbezucht in der Umgegend ber betreffenden Konkursstazion wirklich befindet.

Stuten, welche offenbare Spuren, einer verwahrlosten Pflege zeigen, durfen keinesfalls prämirt werden.

8) Die Beurtheilung der Preiswürdigkeit der vorgeführten Mutterstuten sammt Saugsohlen und der dreisährigen Stuten, so wie die Zuerkennung der Zuchtpreise selbst, erfolgt in den obbenannten Konkurkstazionen durch eine gemischte Kommission, welche mit Stimmenmehrheit aller anwesenden Kommissionsglieder ihre Entscheidung fällt.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

9) Nachdem die Zuchtprämien zunächst für die Pferdezüchter im Kleinen ausgeseht sind, so können Stuten größerer Pferdezüchter, von Gutsbesitzern aus dem Stande der Großgrundbesitzer nur insofern zur Mitkonkurrenz zugelassen werden, daß dieselben nicht die ausgesetzten Zuchtprämien, sondern für ihre zur Konkurrenz gebrachten, und preisswürdig erkannten Pferde, die öffentliche Belobung nehst einer Mesdaille, als eine dem Stande dieser Pferdebesitzer angemessene Anerkensung zuerkannt wird.

Die weiteren gesetzlichen Bestimmungen in Betreff der Pferdezuchtprämien sind in den hohen Ministerial-Verordnungen vom 27ten April 1857 (Reichsgesetzblatt Nr. 85), dann vom 18. Februar 1866 (Reichsgesetzblatt Nr. 47) und vom 6. März 1862 (Reichsgesetzblatt Nr. 20) enthalten.

Von ber k. k. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 9. Juli 1864.

### Ogłoszenie

(1)

#### względem rozdzielenia premiów za chów koni na rok 1864.

Nr. 32885. 1) Jego c. k. Apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 9. lutego 1860 w zamiarze kształcenia udatnego rozwijania założonego najwyższem postanowieniem z dnia 17. stycznia 1857 instytutu premiów za chów koni, na lat 6 przyzwolić najłaskawiej na udzielenie premiów ze środków państwa i równocześnie dozwolić, ażeby tak właściciele premiami obdzielonych, jakoteż hodownicy koni, które dla niedostateczności premiów tylko pochwała obdarzone zostały, otrzymali medale, które na przedniej stronie popiersie Jego c. k. Apostolskiej Mości Cesarza, a na odwrotnej stronie dewize "za dobry chów i pielegnowanie koni" nosić maja.

2) Tegoroczne rozdawanie premiów odbędzie się w następujących stacyach konkursowych i w dniach następnych:

W Zółkwi dnia 3. sierpnia 1864,
"Brzeżanach dnia 6. sierpnia 1864,
"Czortkowie dnia 9. sierpnia 1864,
"Kołomyi dnia 12. sierpnia 1864,
"Samborze dnia 16. sierpnia 1864,
"Mościskach dnia 18. sierpnia 1864.

3) Dla każdej stacyi konkursowej sa na mocy najwyższej uchwały z dnia 2. marca 1862 wyznaczone:

 a) Jedna premia w kwocie 10 dukatów za najgodniejszą nagrody klacz z ładnym źrebięciem.

 b) Cztery premie po 3 dukaty za godne z kolei nagrody klacze (matki) ze źrebiętami.

c) Jedna premia w kwocie 8 dukatów za ową trzyletnią klacz, która obiecuje największą zdolność na matkę.

d) Trzy premie po 3 dukaty za godne z kolei nagrody trzyletnie klacze.

Ogółem przeto 9 premiów w kwocie 39 dukatów.

4) Do ubiegania sie o te premie beda przypuszczone:

a) klacze stadne od 4. do 7. roku życia z dobrem źrebięciem. które są dobrze pielegnowane, zdrowe, silne i posiadają własność dobrych klaczy na matki.

 Trzyletnie klacze, które obiecują szczególną zdolność na matki i przez użycie do pociągów niezostały jeszcze widocznie zepsuto.

5) Właściciele klaczy o premie konkurujących musza wykazać świadectwem przełożonego gminy, iż albo klacz ze źrebięciem przyprowadzona już przed urodzeniem źrebięcia była ich własnościa, albo że przyprowadzona trzyletnia klacz jest urodzona z klaczy, która w czasie urodzenia do nich należala, i przez nich została wychowaną.

6) Klacz, która już raz premię otrzymała, może aż do siódmego roku życia jeszcze o dalszą premię konkurować, jeżeli w jednym z lat następujących po pierwszym uzyskaniu premii znowu z dobrem źrebięciem będzie przyprowadzona.

Klacze, które już dwie premie otrzymały, są od dalszej konkurencyi wykluczone. Również mogą trzyletnie klacze, które jako takie premię otrzymały, jeszcze dwa razy premię uzyskać.

7) Premie mogą być przyznane tylko klaczom za godne uznanym.

Godność nagrody stosuje się według wyższego lub niższego stopnia, w jakim się krajewy chów koni w okolicy dotyczącej stacyi konkursowej rzeczywiście znajduje.

Klacze, które okazuja widoczne ślady zaniedbanego pielęgnowania, nie mogą żadną miara premii uzyskać.

8) Ocenienie godności nagrody przyprowadzonych klaczy ze zrebictami i trzyletnich klaczy, tudzież przyznanie samychże nagród, odbywa w wyżej wymienionych stacyach konkursowych komisya mieszana, która większością głosów wszystkich obecnych członków swoich decyduje.

Przy równości głosów rozstrzyga los.

9) Gdy premie te przedewszystkiem dla hodujących konie na małą skalę są przeznaczone, przeto kłacze większych hodowników koni, właściciele stadnin ze stanu wielkich posiadaczy ziemskich mogą tylko o tyle być przypuszczone do współubiegania się, iż takowym nie wyznaczone premie, lecz za ich do konkurencyi przyprowadzone i za godne nagrody uznane konie, publiczna pochwała wraz z medalem, jako odpowiednie stanowi tych posiadaczy koni uznanie, przyznaną będzie.

Dalsze prawne postanowienia względem premii za chów koni są zawarte w wysokich ministeryalnych rozporządzeniach z dnia 27. kwietnia 1857 (Dz. pr. p. Nr. 85), następnie z 18. lutego 1860 (Dz. pr. p. Nr. 47) i z dnia 8. marca 1862 (Dz. pr. p. Nr. 20.)

Od c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 9. lipca 1864.

Mro. 11410-Pr. Bei der am 1. Juli d. J. stattgehabten 397ten und 398ten Berlosung der alten Staatsschuld sind die Serien 445

und 320 gezogen worden.

Die Serie 445 enthält bömisch ftändische Aerarial Dbligazionen von verschiedenem Zinsenfuße, und zwar: Rro. 163.104 mit zwei Zehntel, Nro. 163.105 mit einem Achtel, und Nro. 163.225 bis einschlies big Nro. 164.724 mit der ganzen Kapitalssumme im Gesammt-Kapitalssurgen von 1.202.339 ft. 1916 fr.

talsbetrage von 1.209.339 fl. 19½ fr. Die Serie 320 enthält Obligazionen des vom Hause Goll aufstenommenen Aulchens Litt. B. im Zinsensuße von 4% und zwar die ursprünglich eingereihten von Nro. 1.568 bis einschließig 3.279 mit dem Kapitalsbetrage von 1.243.200 fl., dann die nachträglich eingereihten gleichfalls Litt. B. – Obligazionen von Nro. 1.717 bis einschließig 3.239 im Kapitalsbetrage von 15.200 fl., und endlich die Supplementar Diligazionen im Zinsensuße von 4% Litt. G. von Nro. 4.420 bis einschließig Nro. 4453 mit dem Kapitalsbetrage von

34.000 fl. Otese Obligazionen werden nach den bestehenden Vorschriften behandelt, und insofern selbe unter 5% verzinslich sind, werden dafür auf Verlangen der Parthei nach Maßgabe des mit der Kundmachung des k. k. Finanz - Ministeriums vom 26. Oktober 1858 Jahl 5286 veröffentlichten Umstellungsmaßstabes 5% tige auf öst. W. lautende Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalteret-Prafidium.

Lemberg, am 10. Juli 1864.

#### (1265) El. Ginbernfunge-Gbift

Mro. 7178. Izaac Leisor Zupnik, Kollman Topp, Szmil Seintel Grünberg, Jossel Pelzmann. Abraham Schreiber, Schaje Grünberg. Mechel Jussyn, Hersch Salzmann und Johann Schneider aus 
Sambor in Galizien, welche sich unbefugt außer den österr. Staaten
aufhalten, und der ersten Ginberufung vom 1. April 1. J. 3. 1231
nicht nachgekommen sind, werden zum zweiten Mal aufgefordert, binnen einem Jahre von der Einschaltung des ersten Einberufungs-Gotttes in der Landeszeitung zurückzukehren und ihre Rückkehr zu erweisen, widrigens gegen dieselben das Verfahren wegen undefugter Auswanderung und dem a. h. Patente vom 24. März 1832 eingeleitet
werden müßte.

R. f. Kreisbehörde.

Sambor, ben 4. Juli 1864.

#### II. Edykt powołujący.

Nr. 7178. Wzywa się niniejszem Izaaka Leisora Żupnika, Kellmana Topp. Szmila Seinvel Grünberg, Jossła Pelzmann, Abrahama Schreiber, Szaje Grünberg, Mechła Jussyn, Herszka Salzmann i Jana Schneider z Sambora w Galicyi. którzy nieprawnie za granicą państw austryackich przebywają i którzy pierwszemu zawezwaniu z dnia 1. kwietnia b. r. l. 1231 zadość nieuczynili, poraz drugi. ażeby w przeciągu roku od umieszczenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej. powrócili i swój powrót udowodnili, w przeciwnym bowiem razie przeciw nim za nieprawne wychodźtwo wedle najwyższego patentu z d. 24. marca 1832 postąpić by się musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 4. lipca 1864.

#### (1255) Obwieszczenie. (3

Nr. 1448. C. k. urząd powiatowy w Baligrodzie niniejszem wiadomo czyni, iż na pokrycie rat zaległych galic. Towarzystwa kredytowego ciążacych na dobrach Bereznicy wyżnej. Kieleczawie i Bukowcu wraz z 5% zwłoki przymusowe wydzierzawienie dochodów z dóbr, a to: Bereznicy wyżnej bez propinacyi, Kieleczawy z propinacya, oraz propinacya w Bukoweu na rok jeden. lub według okoliczności na dłużej, począwszy od 24. czerwca 1864, w dwóch terminach, a to co do Kieleczawy i Bukowca na dniu 18. lipca 1864, zaś co do Bereznicy wyżnej na dniu 19. lipca 1864. a gdyby pierwszy termin bezskutecznie upłynał, w drugim terminie dla Kieleczawy i Bukowca na dniu 25. lipca, a dla Bereznicy na dniu 26. lipca 1864 o 9. godzinie przed południem w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym przedsiewziętemi będa pod tym warunkiem, że z czynszu dzierzawnego, po zaspokojeniu pierwszeństwo majacych podatków monarchicznych, dzierzawca resztę czynszu dzierzawnego w ratach półrocznych na pokrycie zaległych i bieżących rat od kapitalu Towarzystwa kredytowego do kasy tegoż Towarzystwa uiszczać bedzie winien.

Cena rocznego czyuszu dzierzawnego ustanawia się według dotychczasowych urzedownie zbadanych źródcł dochodowych, a to:

1) Dla Bereznicy wyznej od dwóch wydzierzawić się mających folwarków na 550 złr. w. a.

2) Dla Kieleczawy z dwóch folwarków i propinacyą na 330 złr. w. a.

3) Dla Bukowca z propinacyi na 144 złr. w. a.

A więc cheć licytowania mających zapraszając na termin lirytacyjny zawiadamia się, że każdy z nich w 10% wadyum odpowiednie sumie rocznego czynszu wydzierzawić sie mającego przedmiotu zaopatrzonym być ma.

Bliższe warunki licytacyjne w dniu licytacyj lub poprzednio w lutejszym c. k. urzędzie powiatowym przejrzeć będzie można.

Baligrod, dnia 20. czerwca 1864.

## Obwieszczenie.

(1)

Nr. 11410-Pr. Dnia 1. lipca r. b. odbyło się 397 i 398 losowanie dawniejszego długu państwa i wyciągnieto serye Nr. 445 i 320.

Serya 445 zawiera obligacye eraryalne stanów czeskich o rozmaitej stopie procentowej, a mianowicie Nr. 163.104 z dwiema dziesiątemi częściami, Nr. 163.105 z jedną ósmą częścią kapitału, a Nra. 163.225 az włącznie do Nr. 164.724 z całym kapitałem, razem

z suma kapitału 1.209.339 złr. 1912 kr.

Serya 320 zawiera obligacye pozyczki zaciągniętej w domu bankierskim Golla — Litt. B. z procentem 4 od sta, a mianowicie, wcielone pierwotnie obligacye od Nr. 1568 aż włącznie do Nr. 3279 z sumą kapitalu 1.243.200 złr., tudzież wcielone dodatkowo również Litt. B. obligacye od Nr. 1717 aż włącznie do Nr. 3239 z kwotą kapitalu 15.200 złr., nakoniec obligacye uzupełniające z procentem 4 od sta Litt. G. od Nr. 4420 aż włącznie do Nr. 4453 z kwotą kapitalu 34.000 złr.

Te obligacye będą podług istniejących przepisów traktowane, i jeżeli takowe 5% stopy procentowej nie dochodzą, będą na żądanie strón za takowe podług ogłoszonej w obwieszczeniu c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy 5%towe na walute austrycką opiewające obligacye wydawane.

Z c. k. prezydyum Namiestnietwa. Lwów, dnia 10. lipca 1864.

Silving unital support 1004.

Nr. 26536. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy książeczki galicyjskiej kasy oszczędności na dniu 20. marca 1864 do l. 23544 wystawionej, wkładke 200 zł. w. a. zawierającej, na imie Grzegorza Kwik i okaziciela opiewającej, aby takową w przeciągu 6 miesięcy tem pewniej okazali i prawa swoje udowodnili, albowiem inaczej takowa za nieważną i amortyzowaną uznana bedzie.

Lwów, dnia 28. czerwca 1864.

(1287) Ronfurs : Aundmachung.

Mro. 34179. Jur Besetung einer Lehrerstelle an der Saiatyner Unterrealschule mit der Gehaltöstuse von 630 fl. öst. W. und mit dem Vorrückungsrechte in die höheren Gehaltöstusen von 840 st. und 1050 fl. öst. W. nach je zehn- und zwanzigjähriger eatsprechenster Dienstleistung wird der Konkurs bis 15. August d. J. ausgesschrieben.

Die Bewerber um diese Lehrerstelle haben die Befähigung zum Unterrichte in der deutschen Sprache, Geographie und Geschichte, Nasturgeschichte, dann auch die genaue Kenntniß der beiden Landessprachen nachzuweisen, weil sie jenen Schülern, welche beim Eintritt in die Realschulen der deutschen Sprache nicht genug mächtig sind, das Berständniß des Gegenstandes durch Erläuterung in der Muttersprache zu erleichtern verpstichtet sein werden. Ferner haben sie ihre gehörig belegten Gesuche, wenn sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, im Wege der vorgesehten Behörden, sonst aber unmittelbar bei der galizisischen 1. f. Statthalterei einzubringen.

Bon der k. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 9. Juli 1864.

(1283) © b i F t. (1)

Mro. 25051. Vom f. k. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber der angeblich in Verlust gerathenen 5% Grundscutlastungsschligazion vom I. November 1853 Mro. 24915, lautend auf den Namen der Elisabeth Kruszewska über 100 fl., aufgefordert, binnen einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die frägliche Grundschtlasstungs-Obligazion dem Gerichte vorzulegen, und die Besitzechte darzuthun, widrigens nach Verlauf der obigen Frist solche für amortistrt erklärt werden wird.

Lemberg, am 21. Juni 1864.

E d 5 & 1.

Nr. 25051. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy według podania zgubionej sprocentowej obligacyi indemnizacyjnej z dnia 1. listopada 1853 Nr. 2495, wystawionej na imie Elżbiety Kruszewskiej. opiewającej na 100 złr., ażeby obligacye rzeczona w przeciągu 1 roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli i prawa swe posiadania wywiedli, inaczej bowiem po upływie rzeczonego terminu obligacya ta za umorzoną uznanę zostanie.

Lwów, dnia 21. ezerwca 1864.

(1282) Kundmachung. (1) Mro. 6503. Für die Periode vom 1. Juli bis Ende Dezember 1864. ist das Postrittgeld für ein Pferd und eine einsache Post

im Krakanor Regierungsbegirte mit 1 fl. 26 fr.,

im Lemberger dto. mit 1 fl. 2 fr., im Czernowitzer dto. mit 1 fl. — fr., dann die Gebühr für einen gedekten Stazionswagen auf die Hälfte, und für einen unsgedeckten Wagen auf den vierten Theil des für ein Pferd und eine einfache Post entfallenden Nittgeldes festgesest worden.

Das Postillonstrinkgeld und bas Schmiergeld bleiben unver-

ändert.

Von der f. f. galig. Post=Diretzion.

Lemberg, am 11. Juli 1864.

Mro. 402. Am 15. Mai 1863 wurde mahrend dem Jahrmarkte Bolszowce, bei einem unbefannten beim Diebftaleversuche ertappten, flüchtig gewordenen Juden, ein rothlederner Geldbeutel sammt einer Baarschaft von 4 fl. öst. W. abgenommen, welche im hierortigen

Deposite sich befindet.

Der Eigenthumer biefer Effetten wird bemnach aufgeforbert, bas Eigenthumsrecht zu derfelben binnen einem Sahre vom Tage der dritten Einschaltung dieser Rundmachung im Amtsblatte der Lemberger Zeitung nachzuweisen, ansonsten der Beutel veräußert und der Raufpreis sammt bem im Beutel vorfindigen Gelbe nach §. 358 St. P. D. an die Staatskasse abgegeben werden wird.

Bom f. f. Bezirksamt als Gericht.

Bursztyn, ben 20. Juni 1864.

(1280)Ronfurd = Ausschreibung.

Mro. 2148. Beim Bezirksamte in Dobromil, Jazkowiec, Zabłotow, Mikołajow und Sadowa wisznia und eventuell bet einem anderen Bezirksamte ist je eine Bezirksaktnarestelle mit dem Jahresgehalte von 420 fl. zu besetzen.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bei ben betreffenden Kreisbehörden bis Ende Juli I. J. einzubringen, und es wird auf disponible Beamten besonders Rüdficht genommen werden.

Bon ber f. f. Landeskommission für Personalangelegenheiten der gemischten Bezirksämter.

Lemberg, am 8. Juli 1864.

(1281)Kundmachung.

Rr. 14841. Bom Magistrate der königl. Sauptstadt Lemberg wird zur provisorischen Besetzung gegen Kontratt des fistemisirten Dienstpostens eines städt. Brunnenmeisters mit der jahrlichen Bestallung von 480 fl. öft. 2B. nebst Naturalquartier ober Quartierrelutum von 120 fl. oft. B., jedoch mit ber Bedingung der ausschließli= chen Verwendung bei Wafferleitungen, Brunnen und anderen Bimmermannsarbeiten, hiemit der Konfurs bis 1. August 1864 ausge-Schrieben.

Bewerber haben sich über ihre Fachkenntnisse, dann über die Kenntniß des Lefens, Schreibens und Rechnens sowohl in polnischer als deutscher Sprache und über ihre bisherige Vermendung legal auszuweisen, und ihre Kompetenzgesuche, wenn fie bereits in öffentlicher Bedienstung stehen, durch die vorgesette Behorde, fonst aber unmit=

telbar beim Magistrate einzubringen.

Wom Magistrate ber fonigl. Sauptstadt.

Lemberg, am 5. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 14841. W celu prowizorycznego obsadzenia za kontraktem systemizowanej posady miejskiego studziennego z płaca rocznych 480 złr. w. a. i pomieszkaniem w naturze lub relutum kwaterowego 120 złr. w. a., lecz z obowiązkiem wyłącznego zatrudnienia się wodociągami, studniami i innemi robotami w zawodzie ciesielskim, rozpisuje niniejszem magistrat król. stoł. miasta Lwowa konkurs z terminem do 1. sierpnia 1864 r.

Ubiegający się o tę posadę winien posiadać wiadomości fachowe, umieć czytać, pisać i rachować po polsku i po niemiecku, i wywieść się dowodnie z dotychczasowej aplikacyi. Osoby zostające juz w służbie publicznej, prośby swe wnosić maja na rece władzy przełozonej, inni kandydaci wprost do magistratu lwow-

skiego.

Od magistratu król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 5. lipca 1864.

Kundmachung.

Dr. 1728. Im biefigen f. t. Invalidenhause ift ein driftlicher Offiziers = Trafteur und Schankwirth für die Mannschaft aufzuneh-men. Derfelbe wird nebst der Berpflichtung, eine ausgezeichnet gute Roft und vorzügliche Getrante gu liefern, fur Die tomfortable Ginrichtung, Beleuchtung und prompte Bedienung des Offiziers-Caffino's burch einen eigenen Caffinodiener ju forgen haben. Dagegen erhalt er die erforderlichen Lokalitäten und feine Wohnung im Saufe unentgestellt merden, damit er jedenfalls fein gutes Auskommen finden kann.

Kompetenten hierauf haben ihre Adressen bis langstens 16. d. Monats in der Adjutantur des Invalidenhaus = Kommando's abzuge= ben, worauf bann die weitere Verhandlung vor sich geben wird.

Die näheren Bedingniffe tonnen son ohl in der vorbesagten Adutantur, als auch in der Genie = Direkzions = Ranzlei du den gewöhn= lichen Amtestunden eingesehen werden.

Lemberg, am 8. Juli 1864.

(3) (1271)

) **C d i f t.** (3) Nro. 23685. Bom Lemberger f. f. Landes = als Handelsge= richt mirt bem seinem Aufenthaltworte nach unbefannten Simche Halberstam hiemit fund gemacht, daß die gegen ihn von der Fr. Riwe Rosenthal auf Grund des von ihm afzeptirten Wechsels über 510 fl. ddto. 26. November 1861 erwirkte Zahlungsauflage vom 1. Juni 1864 Zahl 23685 dem auf seine Gefahr und Kosten bestellten Rurator herrn Dr. Blumenfeld mit Cubstituirung bes herrn Dr. Natkis zugestellt murde.

Lemberg, am 1. Juni 1864.

Mr. 443. Zur Sicherstellung des Bedarfes an Brod und Kost für gesunde und tranke Haftlinge des Tarnopoler k. k. Kreisgerichtes an Lagerstroh und Rehrbesen in der Zeit vom 1. Janner bis inclusive letten Dezember 1865 mird bei dem Prafidium des besagten Gerichtes am 21. September 1864 Nachmittags 4 Uhr eine mundliche Minuendo-Lizitazion abgehalten werden.

Der jährliche Bedarf beträgt beilaufig:

58170 Brodportionen a 112 Pfund Wiener Gewichtes,

58170 Roftportionen fur Gefunde,

3620 gange Spitalsportionen,

479 halbe.

916 brittel Spitals=Portionen,

448 viertel

865 volle Diat-Portionen, 200 Zentner Lagerstroh, und 600 Stud Birtenbesen.

Das zu erlegende Badium beträgt 571 fl. öft. W.

Es werden Unternehmungslustige hiezu mit dem vorgeladen, daß bis zum Abschluße der mündlichen Verhandlung auch schriftliche, gehörig ausgefertigte und mit dem Babium belegte Offerten werden angenommen werden.

Vom f. f. Kreisgerichte=Prafidium.

Tarnopol, am S. Juli 1864.

(1263)© b i

Mr. 4100. Vom Samborer Kreis- als Wechselgerichte wird über Ansuchen des Lowi Horowitz, Handelsmannes aus Bolochow, hin= fichtlich der angeblich gestohlenen nachstehenden Bechsel in die Ausfertigung eines Amortisazione-Chiktes gewilligt:

1) Des Wechsels adto. 7. Jänner 1864 über 500 ft., zahlbar am 7. April 1864, afzeptirt an die Ordre "meine eigene" von Fei-

wesch Rosenstrauch;

2) des Wechsels ddto. 21. Oftober 1863 über 500 fl., zahlbar am 21. April 1864, atzeptirt an die Ordre "meine eigene" von Mo-

3) des Wechfele ddto. 10. Januer 1864 über 1000 fl. oft. 23., zahlbar am 10. Juli 1864, akzeptirt an die Ordre "meine eigene"

von Moses Lusthaus;

4) des Wechfels ddto. 27. August 1863 über 220 fl. oft. 28., zahlbar am 27. Rovember 1863, akzeptirt an die Ordre "meine eigene" von Salamon Siützker;

5) des Wechfels ddto. 27. August 1863 über 220 fl. oft. 28 .. gablbar am 27. November 1863, akzeptirt an die Orbre "Mendel Horowitz" von Salamon Slützker;

6) des Wechsels ddto. 27. August 1863 über 240 fl. oft. 28., zahlbar am 27. November 1863, atzeptirt an die Ordre "meine eigene" von Salamon Slützker;

7) des Wechfels ddto. 27. August 1863 über 240 fl. öst. 28., gahlbar am 27. November 1863, akzeptirt an die Ordre "Mendel

Horowitz" von Salamon Slützker.

Es wird bemnach der Inhaber dieser Wechsel hiemit erinnert, die ad 1, 2, 4, 5, 6 und 7 genannten Wechsel binnen 45 Tagen, vom Tage ber Kundmachung dieses Edittes, den ad 3 genannten Bechfel binnen 45 Tagen vom Berfallstage desfelben, dem Gerichte vorzulegen, midrigenfalls dieselben nach Berftreichung ber festgesetzten Frist für amortisirt erklärt werden würden.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 6. Juli 1864.

(1268)E d y k t.

Nr. 3158. C. k. miejsko delegowany sąd powiatowy w Przemyśla, z miejsca pobytu niewiadomego Szymona Kality uwiadamia, że Daniel Duft, szynkarz z Przemyśla, naprzeciw niemu pod dniem 10. października 1863 do 1. 6900 pozew o zapłacenie kwoty 264 zł. w. a. z p. n. wytoczył, który pod dniem 12. października 1863 do postepowania ustnego zdekretowano, a w skutek którego uchwała z dnia dzisiejszego do 1. 3158 nowy termin do obrony na dzień 28. września 1864 o 9cj godzinie przed południem wyznaezono, nadając Szymonowi Kalicie do przeprowadzenia sporu tego za kuratora adw. dr. Regera z substytucyą adw. dr. Sermaka: wzywa się zatem Szymona Kalitę, ażeby się albo sam na powyższym terminie stawił, lub ustanowionemu kuratorowi potrzebne do swej obrony dokumenta udzielik, lab też innego zastępce obrak i sadowi wskazał, gdyż inaczej złe skutki ze swej opieszałości wyniknąć mogące sam sobie przypisać bedzie musiał.

Przemyśl. dnia 1. lipca 1864.

#### Deffenslicher Dank.

Für das menschenfreundliche und mahrhaft väterliche Benehmen nach dem Ableben meines Bruders des k. k. Staatsbuchhaltungs-Ingroßisten Johann Milski, finde ich mich veraulagt im Ramen der ver bliebenen Witwe bem herrn f. f. Statthaltereirathe und Staatsbuch' halter Adolf Korff meinen warmsten Dant hiemit auszusprechen.

Stefan v. Milski. f. k. Landeshauptkasse = Official.

(1290)